Bierteljähriger Abonnementspreis in Breslau 2 Thaler, außerhalb inel. Porto 2 Thaler 111/4 Ggr. Infertionegebühr für ben Raum einer fünftheiligen Zeile in Petitschrift 11/4 Ggr.

# Beitung. Arramer

Mittag=Ausgabe.

Berlag von Eduard Trewendt.

Donnerstag den 15. Dezember 1859.

Expedition: Herrenftrage M. 20.

Außerbem übernehmen alle Poft = Unftalten

Bestellungen auf bie Zeitung, welche an fünf

Tagen zweimal, Sonntag und Montag einmal

Telegraphische Depesche.

London, 14. Dezbr. Die hentige "Times" fagt, baß Die Regierung vom Parlamente einen Rredit von 10 Millio: nen Pfd. St. zur Befestigung ber maritimen Arfenale for: bern werde, und diefen Betrag durch eine Anleihe becken wolle.

Telegraphische Nachrichten.

Mailand, 9. Dezember. Wegen überhand nehmender Diebstähle und Raubanfälle find am 6. d. M. gegen siebzig Individuen der niederen Klasse perhaftet worden.

**Bologna**, 8. Dezbr. Farini hat sein sogenanntes Kabinet für Parma, Modena und die Romagna solgendermaßen gebildet: Chisi Justiz und Cultus, Mayr Inneres, Bepoli Finanzen, Montanari öffentlichen Unterricht, Forri-Grani öffentliche Arbeiten. Minister ohne Porteseulle sind: Mischi, Carbonieri und Albicini.

Carbonieri und Albicini.

London, 13. Dezbr. Wie dem telegraphischen Bureau von Reuter gemeldet wird, ist der Großherzog Ferdinand von Tokkana in Vasel eingetrossen. Er gedenkt während des Congresses in Frankreich zu verweilen.

London, 13. Dezdr. Dem telegr. Bureau von Reuter meldet man aus Turin die Ernennung des fardinischen zwiten Bevollmächtigten bei den Conserenzen von Zürich zum Gesandten in Wien.

Paris, 14. Dezdr. Hier eingetrossene Nachrichten aus Madrid vom gestrigen Tage melden: Der General Prim war auf dem Wege nach Tetuan angegrissen worden, hatte aber die Mauren mit großem Berluste zurückgeschlagen. Die Spanier hatten 40 Mann an Todten und Verwundeten.

Die Cholera war im Lager im Abnehmen begrissen.

Bomban, 11. November. Gegen die Nepaulgrenze find fieben Trup penabtheilungen unterwegs; zwei werden gemeinschaftlich mit Jung Baba penaotseilungen unterwegs; zwei werden gemeinschaftlich mit Jung Baha-bur operiren, um die Ueberreste der Insurgenten zu vertilgen. Nena Sa-hibs Tod scheint gewiß. Gegen die Kebellen in Bundestund unter Feroze Schah hat der Feldzug begonnen. Gegen die Underes am User des Ehum-bel, wo ein verschanztes Lager sich besindet mit einem Insurgentencorps von 5000 Mann, wird von Nenuch aus operirt werden. Dwarka wurde am 30. Oktober von den Waghurs geräumt. Der König von Ava wies einen französischen Antrag auf 25jährige Monopolisirung des Landesprodus-tenhandels zurück.

tenhandels zurück. Changhai, 22. Ottbr. Das ruffifche Geschwader ift von Japan nach Norden abgesegelt.

Sidney, 10. Oktbr. Das Neufüdwales-Parlament faßte den einstimmigen Beschluß, die britische Regierung um Annahme der Souveränetät über die Fidji-Inseln zu bitten.

Prenfen.

Berlin, 14. Dez. Dem Bildhauer, Mitglied ber hiefigen f. Afabemie ber Runfte, August Bredow, dem Rupferstecher August Boffmann und bem Siftorienmaler August Rafelowsti bierfelbft ift bas Prabitat "Professor" beigelegt worden.

- Se. königl. Sobeit ber Pring-Regent haben, im Namen Gr Daj. bes Konigs, allergnabigft geruht: Dem Legations-Rath Grafen bon Brandenburg bei ber Gefandtichaft in London, fo wie bem berfelben Gefandtichaft attachirten Grafen von Blücher=Bahlftatt Die Erlaubniß zu Unlegung bes von bes Konigs beider Sicilien Majeftat ihnen resp. verliehenen Kreuzes ber Rechteritter des Constantinischen St. George-Ordens und des Ritter-Kreuzes erster Klaffe bes Civil-Berdienst-Ordens Frang I. zu ertheilen. (St. A.)

Der Generalfonsul für die Donaufürstenthumer, Geheime Regierungs-Rath Freiherr v. Meufebach, hat fich nach Ablauf feines Urlaubs vorgestern Abend auf seinen Posten nach Bukarest zuruck-

Berlin, 14. Dezember. [Sofnadrichten, - Mandatenieberlegung. — Vermischtes.] Ge. fonigliche Sobeit ber Pring-Regent nahmen heute die Borträge des Ministers v. Auerswald und des Wirklichen Geheimen Rathes Illaire entgegen und empfingen Se Durchlaucht den Fürften Wilhelm Radziwill, ben großherzoglich medlenburgischen Hofmarschall v. Dachröben und ben Dberburgermeister net erscheinen, find ber schweizerischen Reutralität einverleibt. Rrausnick. Außerdem überreichte der Gefandte Freiherr v. Berther die Orden seines verstorbenen Baters, des Oberft-Marschalls und pflichtet, diese Meutralität zu achten. Staatsminifters a. D. Freiherrn v. Werther. - Ge. fonigliche Sobeit ber Pring-Regent erschienen gestern Abend mit Ihren koniglichen stehendem Kriege zwischen benachbarten Machten die neutralisirten Pro-Hoberten dem Prinzen und der Frau Prinzellin Friedrich Wilhelm bem Pringen Karl, der Frau Pringeffin Friedrich Karl und andern hoben herrschaften in ber Oper; Ihre königlichen Sobeiten die Pringen Albrecht (Gobn) und Abalbert wohnten ber Borftellung im fonig lichen Schauspielhause bei. Nach bem Schluffe ber Opernvorstellung begab fich Ihre königliche Sobeit die Frau Pringeffin Friedrich Rarl mit Gefolge wieder nach Potsbam guruck.

Eröffnung ber Gisenbahnstrecke Kobleng-Bingen nach Robleng abgereift. Der Ober-Baudireftor Subener und der Ministerial-Direftor v. b. Rect für die Berbindung zwischen Genf und der Baadt von Frankreich zufind bereits gestern nach Koblenz vorausgegangen. — Der General ber fünften potsbamer Wahlbegirt, bestehend aus bem Rreise Beestow=

Stortow und Theil des Kreises Teltow, niedergelegt. Regierungs-Präsident v. Seldow nach Frankfurt a. D. abgereift. — Mit Genehmigung bes herrn Ministers bes Innern ift die interimi: ftifche Berwaltung des burch den Tod des Landraths Freiherrn von Brangel-Balbburg vafant gewordenen Landrathe-Amtes bes Kreifes Gerbauen im Regierungsbezirk Konigsberg bem Kreisbeputirten Grafen v. Klincowström auf Korklack übertragen worden.

Berlin, 13. Dezember. [Gin Gerücht. - Gr. v. Bonin. - Die Feststellung ber Bablbegirte.] Privatbriefe aus Paris ermahnen als ein bort fehr verbreitetes Gerücht, es fei bie Rebe bavon, Sohnes abbanken und den Erzherzog Maximilian zum bezüglich des freien Transits vom Hafen von Genua her über die Sim-Regenten einsehen. Wir schenken diesem Gerüchte um so weniger plonstraße in ihrer ganzen Ausdehnung durch Wallis und Genf.

5. Gleichwie auf der Seite gegen das "Pans de Ger" die fran-Briefen jebe Andeutung fehlt. Wir wurden baffelbe gang unerwähnt laffen, wenn nicht schon vor 3 Tagen ein großes amfterdamer Sandlungshaus die Rachricht nach Berlin telegraphirt hatte, die wir damals bes turiner Bertrages auch die sardinischen Zollstätten von der schweiabsichtlich gang unbeachtet ließen.

General v. Bonin übertragenen Kommandos bes 8. Armeecorps erhellt aus dem Umftande, daß berfelbe fich schon Ende dieser Woche gur Uebernahme nach Koblenz begeben wird. (B.= u. S.=3.)

Der "Köln. 3tg." wird geschrieben:

"Das Geset über die Feststellung der Bahlbezirke, das vor die Landes-Vertretung gelangen wird, stellt auch den stets möglichst in der Mitte und in möglichft geringen Entfernungen angenommenen Bablort fest. In der Regel find eine Stadt und ein Landfreis oder zwei Kreise zusammengenommen, wodurch die Einwirkung der Berwaltung weniger ins Gewicht fallt. Ueber bie neue Rreisordnung, welche ebenfalls bie nächste Session beschäftigen wird, hört man, daß bie Ritter= guter darin ihre Birilftimmen verlieren werden. Die Rittergutsbesiter, die Besitzer ber Bauerngüter und die Städte, soweit fie zur Kreis-Corporation gehören, sollen in drei Rlaffen, jede für fich, mahlen; die Bahl ber Vertreter jum Kreistage foll nach ber Große, bem Werthe und bem Steuer-Duantum bes Grundbefiges bemeffen werden. Das alte Institut des Kreis-Ausschuffes, welches die Wirksamkeit der Executiv= Beamten mehr unter die Kontrole ber Kreistage stellte, foll erhalten, resp. wieder hergestellt werden. Dies durften die Grundzüge ber neuen Ordnung fein, die in ber einen ober anderen Gingelheit felbftverftand: lich noch Modificationen zuläßt."

[Die Berleibung von Militärpferden des Train und Co-lonnenwesen.] Der Bersuch, einen Theil der durch die letzte Armeere-buttion überstüffig gewordenen Militärpferde zu noch längerer Erhaltung im Staatsbesige leihweise an sichere Landbewohner auszugeden, scheint, wie die "Magd. Ita." meldet, wenigstens für die nähere Umgegend Berlins an der Ungewohntheit eines solchen Bersahrens und dem Widerstande der Spekules tion völlig gescheitert zu sein, benn sicherm Vernehmen nach sind jest die sämmtlichen ausrangirten Pferde der hiesigen Garnison zum Verkauf gestellt, resp. bereits verkauft worden. Bei dem Gardes Artillerie-Regiment wird die Zahl berselben auf 6-800 angegeben; die Preise, zu welchen diese, meist zu träftigen holsteinischen und medsendurgischen Schlägen gebörigen meist zu fräftigen holsteinischen und medlenburgischen Schlägen gehörigen und beinahe durchgängig im besten Jutterzustande besindlichen Thiere weggegangen sind, stellen sich übrigens noch weit niedriger als schon dei den letzten Auctionen und erscheinen im Gegensahe zu der sich für das Stück durchschnittlich auf 200, 220 und selbst die 250 Thir, berechnenden Sinkaufssumme sür nicht viel mehr als wahre Schleuberpreise. Es sind Fälle vorgesommen, daß gute, in jeder Beziehung brauchbare Zugpferde für 50 Thir, und noch darunter weggegangen sind. Wenn irgend ein Versahren sich schlecht bewährt hat, so ist es das dei der letzten Modilmachung beodachtete, den einzelnen Kreisvorsänden unter Hinzuschung eines oder einiger Sachverständigen die Bestimmung des Durchschnitzpreises der von ihren Kreisen zum Militärdienste zu stellenden Vereien zum Militärdienste zu kellenden Pferde selbst zu überlasser; daher soll es nach sichern Angaben eben auch in der Absicht der Kegierung liegen, für zufünstige ähnliche Fälle wieder auf den alten Modus eines seiten Statssaßes für die vom Lande zum Armeebedarf zu stellenden Pferde, je nach dem verschiedenen Dienstzweige, wosür dieselben bestimmt sind, zurück zu greisen. — Seit Mitte des vorigen Monats sind zu einer beinahe völligen Umgestaltung des preußischen Train- und Colonnenwesens zubergronntlich große Kestellungen von Wogen dei der bei hieligen großen Wogen. außerorbentlich große Bestellungen von Wagen bei den hiesigen großen Wagen-fabriken gemacht worden. Die Actien-Gesellschaft für Fabrikation von Eisen-bahnbedarf hat davon allein einen Auftrag zur schleunigen Anfertigung von 1200 Broviantwagen übernommen; von zwei Fabriken sollen ferner bis zum fünftigen Frühjahre 400 nach einer neuen Conftruction berzustellende Transportwagen für Leicht- und Schwerverwundete geliefert werden. (Magd. 3.)

Schweiz. Bern, 10. Dezember. [Dentidrift bes Bundesraths. Der "Bund" giebt einen vollständigeren Auszug aus der Dentichtift bes Bundegraths, in welcher berfelbe unter gewiffen Eventualitäten Buziehung ber Schweiz jum Kongresse verlangt. Es werden barin bie vertragerechtlichen Beziehungen zwischen ber Schweiz und Savoyen ba-

hin resumirt: 1. Die betreffenden savonischen Provinzen, welche in dem wiener Protofolle vom 29. Marg und in dem zweiten parifer Frieden bezeich-Machte, welche die Bertrage von 1815 unterzeichnet haben, find ver-

dinischen Truppen haben sich aus benselben guruckzuziehen.

bas Ballis erforderlich ift, fo ift die Schweiz verpflichtet, benfelben ben Durchmarich ju gestatten.

4. Laut bem wiener Protofolle vom 29. März 1815 fteht ber Schweiz die Handels= und Militärverbindung zwischen Genf und dem - Der handelsminister herr v. b. hendt ift heute Fruh, von den Ballis durch die sogenannte Simplonftrage (durch das Chablais) in Ministerial-Direktoren Delbrud und Mac-Lean begleitet, jur feierlichen gleicher Beife gu, wie folche in ber wiener Erklärung vom 20. Marg auf ber (bamale noch ju Frankreich gehorenden) Strafe von Berfoir gestanden murbe, b. b., bag bie Strafe jederzeit frei bleibe, bag ba-Infanterie von Bonin hat fein Mandat als Abgeordneter für ben felbft weder Poften noch Reisende, noch Baarenfendungen mit irgend einer Douanen-Untersuchung beläftigt ober irgend einer Bebuhr unterworfen werden, und daß der Durchmarich der Schweizertruppen feiner= - Der General-Lieutenant v. Mutius ift nach Munfter und ber lei hinderniffe erleiden darf. - Dag bie Strafe von Berfoir fpater gang unter schweizerische Sobeit gelangte, andert an dem für die Chablaisstraße stipulirten Berhaltniffe naturlich nichts. - Das in dem glei: den Prototolle flipulirte freie Durchzugerecht ber genfer Milizen nach dem Mandement von Juffy ift bagegen in Folge ber fpateren Desenclavirung dieses Bezirks dahingefallen. — hinwieder sollen laut Urtifel 8 des turiner Bertrages die Sandelsverbindungen zwischen ben Provinzen von Savogen durch das Gebiet von Genf zu allen Zeiten frei fein, vorbehalten die Polizeimagregeln, benen die fardinischen Unterthanen, gleich den Genfern felbst, unterworfen werden. Dazu tomber Raifer von Desterreich wolle zu Gunften feines jungen men die speziellen Stipulationen des wiener Protofolls vom 29. Marg,

> 5. Gleichwie auf ber Seite gegen das "Pans de Ber" die franzöfische Douanenlinie von der schweizer Grenze guruckgezogen ift, so find

— Die besinitive Uebernahme bes dem früheren Kriegsminister urt. 4. des turiner Bertrages ist ferner der Ausgang aller für den veral v. Bonin übertragenen Kommandos des 8. Armeecorps er- Berbrauch der Stadt und des Kantons Genf bestimmten Lebensmittel aus bem herzogthum Savopen jederzeit frei und feinen Abgaben unterworfen, allg. Verwaltungemaßregeln vorbehalten, die bei eintretendem Mangel in den eigenen Staaten die Regierung Gr. Maj. angemessen erach= ten würde. In dem Sandelsvertrage zwischen der Schweiz und Sardinien bom 8. Juni 1851, der auf eine Zeitdauer von gehn Jahren ab geschlossen wurde, sind über die in obigen Artikeln 4 und 5 berührten Bollverbaltniffe einige nabere Bestimmungen festgestellt worden, Die mit Ablauf des Vertrages natürlich wieder dahinfallen.

6. Nach ben burch Art. 23 bes turiner Bertrages neu beflätigten Berfügungen ber alten Draktate foll die Schweiz die Baabt, und bas Saus Savonen das Chablais, Faucigny und Genevois, ber Erhaliung guter Nachbarichaft wegen, an feinen britten herrn abtreten ober ver-

Beibe Theile sollen in Diesen ihren angrengenden Gebieten feine neuen Befestigungen gegen einander bauen, und innerhalb einer Meile Weges gegen bie Grenzen feine Kriegsruftungen fammeln, noch halten.

3m Umfreise von vier Stunden von Benf foll bas Saus Sa= vonen fein Rriegevolf versammeln, feine Garnisonen halten und feine Fe= stungen anlegen. (Ein ähnlicher Schut ward in dem zweiten parifer Frieden ju Gunften ber Stadt Bafel auf der Seite gegen Frankreich

Italien.

Turin, 7. Dez. [Garibaldi und Fanti.] Wir berichteten, duß Genaral Garibaldi, beffen Pferd burchging, ber Todesgefahr nur durch seine Kaltblütigkeit entging. Wie die "Perseveranza" von Mai- land heute berichtet, hat der General sich, jedoch nicht gefährlich, am Anie und bem Schenkel verlett.

In ben militärischen Rreifen der mittel-italienischen Liga wird bas Berwürfniß zwischen den fühneren und ben gemäßigten Patrioten, bas junadift ju Garibalbi's Rudtritte führte, mit jedem Tage greller. Gin pariser Correspondent der "Independance belge" schreibt: "In Italien herrscht Entmuthigung; General Fanti ftogt auf lebhaften Wiber-3ch habe einen Brief von einem der tapferften Genoffen Garibaldi's, vom Obersten Frapolli, vor Augen. In bemfelben werden flar und deutlich die Umtriebe dargelegt, durch die Garibaldi und dessen Freunde sich gezwungen sahen, zurückzutreten, und es wird auf das Bestimmteste versichert, daß Garibaldi niemals baran gedacht habe, den Waffenstillstand zu brechen und den Beschlüffen des Kongreffes vorzugreifen. Frapolli ist so entmuthigt, daß er gleich vielen seiner Gefährten ins Privatleben fich zurudziehen will und felbst Mube batte, fich zur Annahme eines Mandats zur Deputirtenkammer, bas bie Mailänder ihm angeboten haben, zu entschließen."

Der General-Rommandant ber mittel-italienischen Liga hat folgen-

Tagesbefehl erlaffen:

"Es soll unverzüglich eine außerordentliche Revue wegen Zurück: stellung berjenigen Solbaten ber Romagna, Mobena's und Parma's abgehalten werden, die absolut dienstunfähig sind. Alle Korps-Kom= mandanten der genannten Truppen, wie die dieser Provinzen, werden mit Ausführung biefer Dagregel beauftragt. Die Bulaffigfeit jum Dienste ift bedingt durch fraftige Korperbeschaffenheit und das Alter von 18—28 Jahren. Hauptquartier Mobena, den 5. Dezember. Der Ober-General Fanti."

## Großbritannien.

London, 10. Dezember. [Die bremer Seerechts: Borfchläge.] Die "Times" urtheilt viel schärfer als ber "Geralb" über die bremer Seerechts: Borschläge. Zum Theil scheint ber Zorn ber "Times" -burch ben Gedanken weit erscheinen, sind der schweizerischen Neutralität einverleibt. Alle Mächte, welche die Berträge von 1815 unterzeichnet haben, sind verschichtet, welche die Berträge von 1815 unterzeichnet haben, sind verschichtet, welche die Berträge von 1815 unterzeichnet haben, sind verschichtet, welche die Berträge von 1815 unterzeichnet haben, sind verschichtet, welche die Berträge von 1815 unterzeichnet haben, sind verschichtet, welche die Berträge von 1815 unterzeichnet haben, sind verschieden Areige Reutralität zu achten.

2. Die Schweiz ist berechtigt, bei ausgebrochenem oder nahe bevorziehendem Kriege zwischen benachbarten Mächten die neutralisitren Prosinischen Savopens militärisch zu besetzen, und die dort besindlichen sarschieden Truppen haben sich aus denselben zurückzuziehen.

3. Wenn für den Kückzug der sardinischen Truppen der Weg durch aus Waschen sich aus denselben zurückzuziehen.

3. Wenn für den Kückzug der sardinischen Truppen der Weg durch aus Waschen sich einer kleinen Hanselber aus der sich in unsern Tagen. So haben denn einige Bürger in einer kleinen Hanselber zur der kleinen Hanselber aus der kleinen Hanselber aus der kleinen Kriege zur geberdet es sich in unsern Tagen. So haben denn einige Bürger in einer kleinen Hanselber aus der kleinen Hanselber aus der kleinen Hanselber aus der kleinen Kriege zur geberdet es sich in unsern Tagen. So haben denn einige Bürger in einer kleinen Hanselber aus der kleinen Hanselber aus der kleinen Hanselber aus der kleinen Kriege zur geberdet es sich in unsern Tagen. So haben denn einige Bürger in einer kleinen Hanselber aus der geberdet es sich in unsern Tagen. So haben denn einige Bürger in einer kleinen Hanselber aus der geberdet es sich in unsern Tagen. So haben denn einige Bürger in enter kleinen Hanselber aus der geberdet es sich in unsern Tagen. So haben denn einige Beit einen Bertrechte sich in unsern Tagen. So haben den einer kleinen Kallen der geberdet es sich in unser kleite den en Geschen und wie der geberdet es sich in unser geberdet es sich in unser ge wie vielleigt manche beitten. Was der dremer Geschaftsmann denkt, werden auch andere denken, denen die Gefahr näher auf den Leid rückt. Der vorherrschende Gedanke, der die Massen erfüllt, wird zulezt oft von ihren undedeutenosten Mitgliedern ausgesprochen. Selbst unter unserer Bevölkerung giedt es sehr viele schwache Gemüther, die mit Eiser das Civilizationsgeschrei nachbeten werden, welches schlauere Köpfe zu eigenen Zwecken soufstiren. Sin allgemeines Geblöte von dieser unschuldigen Geerde kann leicht das Ansehn eines Ausdrucks der öffentlichen Meinung gewinnen und beim Congresse wird es nicht an geriedenen Leuten sehlen, denen sogleich der Gedaute einfallen mirk mie parkeilhaft es für die märe einem könktage Orizon Congresse wird es nicht an geriedenen Leuten seizen, denen sogleich der Gebante einfallen wird, wie vortheilhaft es für sie wäre, einem künftigen Kriege mit England sast allen Schreden zu benehmen. Einen großen Schritt auf dieser Bahn machte schon der pariser Congress durch die Erklärung, welche die europäischen Mächte gegen das Kaperwesen abgaben. Viele dieser Mächte würden ohne Zweisel diese Politik gern vervollkommnen, dis jedes Kriegsschiff nuslos geworden, das Meer dem Transport großer Landbeere geössnet und die Militärmacht von ihrem einzigen Gegengewicht befreit wäre. Das Rlasseninteresse macht sich überall geltend; sind wir so ganz gewiß, daß nicht die eisse Erwartung ermäßigter Bersicherungsprämien in den Augen britischer wie bremer Rausleute die Form "fortgeschrittener Civilization" annehmen wird? Was wir gegen die bremer Borzchläge vor allem einzuwenden haben, ist, daß sie nicht weit genug gehen. Warum nicht gleich erstaren, daß nach dem Bölterrecht der Krieg überhanpt gesetwidrig ist? Warum nicht jede Invasion sür ein entehrendes Verbrechen und Seerauberei erstären? Man wird uns erwidern, dies sei unmöglich. Nun, dann kommen wir nur auf die alte Wahrheit zurück, daß jeder Krieg sehr unrecht ist. Es ist sehr unrecht, einem Vermer sein Schiss in den Grund zu bohren oder seine erwartete "Frau" in einen Hasen zu helchen, nach welchem sie gan nicht segeln wollte, sie dort ihrer reichen Ladung zu verauben, vor einem Admiralitätsgericht zu verdammen und an den Meistbietenden zu verkausen. Aber es ist eben so schlecht, 400,000 Mann zu commandiren, daß sie einander den Hals brechen, oder all unser Geld und unsern Mutterwiß auf den Weitstreit zu verwenden, wer eine platende Kugel am weitesten in einen Menschenbausen Rlaffenintereffe macht fich überall geltend; find wir fo gang gewiß, daß nicht in Folge des pariser Protokolls vom 3. November 1815 und Art. 3 ber dit unser eine plazende Kugel am weitesten in einen Menschenbausen des turiner Vertrages auch die sardinischen Zollstätten von der schweizzenischen Eruse weg verlegt worden (zollsteie Zone). — Laut rer Leute Haut um; aber der Mensch kann nicht dei Seite treten und die

Welt gehen laffen, wie's Gott gefällt; er muß das Loos der übrigen Menschbeit theilen und die gemeinsamen Uebel eines gemeinschaftlichen menschlichen Bahnsinns spuren. Dieses Ausbringen von Schiffen und Bersteigern von Schiffsladungen gehört mit zur großen nationalen Zwangsjacke. Beil wir wiffen, daß sie vorhanden ist, bezähmen wir uns, so lange wir können. Ber hörte je, daß ein Kaufmann blaß wurde, wenn er von irgend einem neuen furchtbaren Berftörungswertzeuge las, mit welchem man ein Linienschiff in taufend Splitter sprengen tann, ober von einer Bestbombe, die zwischen ben bervorbringen und Menschen zum Gebrauche berselben abrichten und verantassen, ohne die Möglicheit, daß sie selbst dabei indirect zu Schaden kommen? Die Geschichte aller gebildeten Nationen zeigt, wie gern jeder Mensch durch Stellvertretung Krieg sührt. Aber der Krieg selbst ist ein so grauenbastes Ungemach und zugleich eine so gleißende Sünde, daß man sich ernstlich bestinnen muß, ob es angeht, irgend eine Klasse daß man sich ernstlich bestinnen muß, ob es angeht, irgend eine Klasse daß man sich ernstlich bestinnen muß, ob es angeht, irgend eine Klasse din den Keiden, durch die er sich rächt, auszunehmen. Anders wäre es, wenn Feldherren aus eigenem Antriebe Krieg erklärten oder wenn die Soldaten blos ihre Privatzwissischen unstämpsten. Aber diese Männer des Friedens, die nach der Erlaubniß schreien, sich hinter eine besondere Schuswehr zurüczuziehen, sind die wirklichen Kriegssührer. Für sie und auf ihr Anstisten wurde mehr als die Halte unserer modernen Kriege begonnen. Sie sind es, die den Krieg bewilligen und das wirksamste Wittel zu seiner Abhaltung in Händen haben. Wenn die Handelsleute Europas alle eines Sinnes wären, würde dann Wenn die Sandelsleute Europas alle eines Sinnes maren, murbe bann ein Krieg möglich sein ober würde es der Mühe lohnen, ein Kriegsgerücht an der Börse auszusprengen? Selbst wie die Dinge jetzt stehen und mit der Zwangsjacke vor Augen, ist die Bourgevisse aller Länder von einem durchschnittlich hohen Grade von Rauflust beseisen. Bünschenswerth oder nicht, bie Sache bleibt eine Unmöglichkeit. Man verlasse sich barauf, die Männer bes Säbels wurden Guch sehr bald auf Eure Schliche kommen und alle Eure völkerrechtlichen Regeln dem ersten Drucke physischer Gewalt weichen

London, 12. Dezember. [Die Sturme ber legten feche Bochen.] Die schrecklichste Racht war die vom 24. auf den 25. Ditober, in welcher der "Royal Charter" zu Grunde ging. In jener Racht und mahrend bes barauf folgenden Tages scheiterten 195 Schiffe, von denen 113 in Stücke zerschellt und mit ihnen gingen 684 Men= schen zu Grunde, die meisten mit dem "Royal Charter". Andererseits erfährt man, daß vermittelst Rettungsbooten, Raketen = Vorrichtungen und anderen Silfsmitteln doch 190 Menschen aus brohender Todes= gefahr erlöst murben. Zwischen bem 25. und 31. Oktober maren 248 Schiffbruche vorgekommen, und durch fie 686 Todesfälle, woraus hervorgeht, daß bei 52 Schiffbruchen, die fich zwischen dem 27. und 31. des genannten Monats ereignet hatten, blos 2 Menschen zu Grunde gingen, während 126 gerettet wurden. Um 1. November aber brach ein neuer Sturm langs ber gangen Rufte los. Es fchei= terten an biefem Tage wieder 38 Schiffe, von deren Bemannung 29 Personen zu Grunde gingen, und 73 gerettet wurden, von Lette: ren 31 durch die Rettungsboote der menschenfreundlichen Bereine. Vom 9. November angefangen, trat wieder der normale Zustand ein, aber bis dahin waren die Verlufte vom 25. Oktober an gerechnet, beispiellos groß gewesen: 325 Schiffbruche, mit einem Verluste von 748 Menschenleben. Die Zahl der Geretteten belief fich auf 487. — Den oft gehörten Klagen aller Reisenden, die vom Kontinent nach London kommen, daß es in der Nähe des Bahnhofes bei London Bridge kein gutes Sotel gebe, wird bald abgeholfen fein. Gine Aktien-Compagnie läßt hart am Centralbahnhofe ein ausgebehntes Sotel bauen, beffen Kosten auf 225,000 Pfb. St. veranschlagt find. Ein ähnliches Sotel besteht seit mehreren Jahren neben dem Bahnhofe ber Great-Beftern-Bahn, und wirft ben Aftionaren über 15 Prozent Dividende ab.

### Afrika.

[Der Feldzug in Afrika.] Als die Spanier den Feldzug in Ufrika eröffneten, sprachen wir unser Staunen darüber aus, daß D'Donnell bis zur schlechtesten Jahreszeit gezogert habe, wenn er überhaupt einen großen Krieg gegen Marokko unternehmen wollte. Jest flagt ber Dberbefehlshaber täglich in seinen Depeschen über Sturm und Regen, als ob der himmel es besonders schlimm mit den Spaniern Nach der neuesten Depesche D'Donnells aus dem Lager del Dtero, 5. Dezbr., "hören Regen und Wind nicht auf und die See ist fo schlimm, daß es zweifelhaft erscheint, ob der Dampfer die Meerenge passiren fann."

Gin Rundschreiben bes Ministers bes Innern an die Proving-Gouverneure aus Madrid, 7. Dezbr., meldet, daß die Regierung der Königin eine Pflicht versäumen wurde, wenn sie, durch Geset vom 2. Novbr. dazu ermächtigt, sofort 50 000 Mann unter die Kabnen zu rufen, es länger als unumgänglich nöthig sei, verzögern würde, Diese Streitfrafte in die Reihen ber Armee und der Reserve zu berufen. Demzufolge fordert das Ministerium die Proving-Gouverneure auf, vom 12. bis 21. Dezember zu den erforderlichen Operationen zu ichreiten.

Nach einer madrider Correspondenz des "Siecle" hat man jest folgende genaue Nachrichten über das, was sich in Marokko nach dem Tode des letten Kaisers zutrug: In den ersten Tagen des Monats Oktober war allerdings ein Militäraufftand gegen den jetzigen Kaiser ausgebrochen, und höchst bedrohlicher Weise für ihn verlangte die schwachen sollte, einen Theil des letteren und drohte, was der Sultan nicht gutwillig hergäbe, mit Gewalt zu nehmen. In der That hatte die seder Kaiser einen Theil ses letteren und drohte, was der Sultan nicht gutwillig hergäbe, mit Gewalt zu nehmen. In der Auth hatte die seder Kaiser einen Abeil seines Schatzes an die 6000 Garden bei setzten Rowenser (circa 29,000 Thir. gegen 46,000 Thir. im Rovember 1858) rieß Berkäuse hewed wieder Ikaiser kaiser, Abberrhaman, überließ einer der Wurde jedoch wieder Ikaiser Nickten zuschen Ikaiser Wirden, zuschen Bewegung einer utgegenegesten Nickten zusche des wurde jedoch wieder Ikaiser Nickten, zusche Berkwarde gener entgegenegesten Nickten, zu der Verlagene Geschwinkten machte bie steigene Geschwinkten machte bie steigene Geschwinkten werden der Geschwinkten der Thronbesteigung ausgetheilt; auch der lette Raiser, Abderrhaman, überließ ihnen 1822 ein Biertel seines Schapes. Sidi Mohammed wollte fich außer bem Kriege gegen Spanien nicht noch andere Schwierigkeiten auf den Sals laden und ließ an die Negergarde eine Summe von 4 Mill. Fr. verthei= Ien. Damit waren fie gufrieden, und Gibi Pafcha murbe in ber Mofchee von Mequinez von ben Ulemas feierlichft jum Gultan ausge= rusen. Indessen schieden schieden Autorität von den höchst friegerischen Stämmen des Atlas noch nicht anerkannt worden zu sein, wenigstens sind sie die steht seinem Aufruse noch nicht gefolgt. Nur die Kabylen und Mauren der Ebene sind in Wassen und können etwa 60,000 Streiter stellen. Das Korps, welches augenblicklich in der Nähe von Ceuta kämpst, wird von einem berühmten Maradut besehligt, einem intelligenten und energischen Manne, dessen Auf über Fez hinausgeht. Diese Korps ist gut bewassent und mit allem Köthigen versehen; aufstellen ist, daß die Zahl der Kämpser zu Fuß weit größer ist, als die der Keiter. Sidi Mohammed hat verboten, die Kriegsgefangenen zu köhren. Kür den Leiten Konstelle seines Keindes werden nur 3 Kr., sür einen blieben offerirt, zum Schlusse seigte sid zu der um 1/4 Ihr. herabgesetzen blieben of kappteten sich schwerten bie hehaupteten sich schwerten sich schwerten bieben of knapp wie discher von Universatien blieben of knapp wie discher soch hatte die Frage siehendhr-Krioritäten blieben schwerten bieben of knapp wie discher soch hatte die Frage nachgelassen. Auch in Anleihen war trog unverändert seiter Hauf in Anleihen war trog unverändert seiter Saltung das Geschäft nur gering. Prämien-Anleihe bedang 1/4 mehr (113 1/4); die 41/2 war 1/4 der das der reichlich da. Pfandbriese zu den letzten Coursen und 1/4 machen. Prämien-Anleihe bedang 1/4 mehr (113 1/4); die 41/2 war 1/4 der das der reichlich da. Pfandbriese zu des schweringen und 1/4 mehr (113 1/4); die 41/2 war 1/4 der das der reichlich da. Pfandbriese zu des schwersen und 1/4 mehr (113 1/4); die 41/2 war 1/4 der das der reichlich das des des des der der geschäften und 1/4 mehr (113 1/4); die 41/2 war 1/4 der das der reichlich das des des des des des der der geschäften und 1/4 mehr (113 1/4); die 41/2 war 1/4 der das der reichlich das des des des des der der geschäften und 1/4 machen Prämien-Anleihe bedang 1/4 mehr (113 1/4); die 41/2 war 1/4 der das des des des des des des der der geschäften und 1/4 machen Prämien-Anleihe bedang 1/4 rufen. Indeffen scheint seine Autorität von den höchst kriegerischen töbten. Für ben Ropf eines Feindes werden nur 3 Fr., für einen Gefangenen aber 20 Fr. bezahlt.

X. Ratibor, 14. Dezbr. In unserem Kreise ift trop den getroffenen Borfichtsmaßregeln in der Wegend von Beneschau Die Rinderpeft ausgebrochen. Bereits gestern waren 24 Mann Infanterie dahin abmarschirt, benen heute noch 50 gefolgt find. Es scheint fomit, als ob die Gefahr im Bachsen begriffen mare. (G. die Mit= theilung O Ratibor in bem heutigen Morgenblatt der Bresl. 3tg.)

(Rotizen aus ber Proving.) \* Görlig. Die bas "Tageblatt" jund Baffer: 280 Br. meldet, wurde am 13. Dezember in ben hiefigen Barkanlagen eine unbekannte Allgemeine Gifenbahn- u. Lebensversich. 100 Br. Lebensversicherungs-Aftien: frauensperson, mit einer Branntweinflasche neben sich, tobt aufge funden. Ein Schlagsluß scheint ihrem Leben ein Ende gemacht zu haben, wenn sie nicht erfroren ist. — Am selben Tage wurde auch der Glocken-gießer-Lehrling W., der, wie mitgetheilt, an dem Geldbiebstahle auf dem Klosterplaße am Sonntage Theil genommen hat, aufgegriffen und inhaftirt.

Glogau. Unser landwirthschaftliche Berein versammelt sich am 20. d. M. im Ressourcen-Lokale. Auf der Tagesordnung stehen mehrere wichtige Fragen, 3. B. über eine abzuhaltende Thierschau, Erfahrungen über den Andau des Zuckerhirse, über Bertilgung der Mäuse 2c. — Nach der Sigung findet ein gemeinschaftliches Effen statt.

Oppeln. Im Ottober murde, wie feiner Zeit mitgetheilt worden ber Heger Eklorz aus Lowiezko in dem Forstreviere bei Groß-Stein, Kreis Groß-Strelig, erschossen, wahrscheinlich von einem Raubschützen. Die königl. Regierung hat jegt auf die Entdeckung des Thäters eine Belohnung von

#### Telegraphische Course und Börsen-Nachrichten.

Naris, 14. Dezember, Nachmittags 3 Uhr. Die 3proz. eröffnete zu 70, 55 hob sich auf 70, 60, siel auf 70, 45 und schloß fester und ziemlich beslebt zur Notiz.

Schluß-Course: 3proz. Rente 70, 55. 4½ proz. Rente 96, 75. 3proz. anier 43½. 1proz. Spanier —. Silber-Anl. —. Desterr. Staatseenbahn-Attien 573. Credit-mobilier-Aftien 852. Lombard. Cisenbahn-Spanier 43 4. 1proz. Spanier — Cisenbahn-Attien 573. Credit-mob

Aftien 577. Franz-Joseph —. **Loudou**, 14. Dezember, Nachmittags 3 Uhr.

Consols 95%. 1proz. Spanier 33%. Mexikaner 22%. Sardinier 85.

5proz. Russen 109. 4½ proz. Russen 100.

Der Dampser "Saronia" ist mit Nachrichten aus Newpork vom 1. d. M.

angekommen.

angesommen.

§ Wien, 14. Dezember, Mittags 12 Uhr 45 Min. Course behauptet.
Neue Lovse 105, 50.

5proz. Metalliques 74, 10. 4½proz. Metalliques 65, 50. Bank-Aktien
906. Nordbahn 201, 60. 1854er Lovse 116, —. National-Anlehen 80, 80.
Staats-Eisenbahn-Aktien-Eertisiste 281, —. Kredit-Aktien 218, 50. London
123, 25. Hamburg 93, 50. Paris 49, —. Gold 123, 75. Silber —, —.
Elijabetbahn 179, —. Lombardische Eisenbahn 122, —. Neue Lombard.

Frankfurt a. M., 14. Dezember, Nachmittags 2 Uhr 30 Min. Leb-

pafter Umsaß; zuerst schwankend, schloß etwas matt. Schluß-Course: Ludwigshafen-Berbach 138. Wiener Wechsel 93 % B Darmstädter Bank-Aftien 180. Darmstädter Zettelbank 222½. 5proz. Metalliques 58. 4½proz. Metalliques 51½. 1854er Loose 90¼. Desterr. National-Antheibe 62%. Desterreich-französ. Staats-Gisenbahn-Aftien 260. Desterr. Antheile 845. Desterr. Aredit-Aftien 201. Desterr. Clisabet-

National-Antheile 82%. Desterreich-franzol, Staats-Cifenbahn-Antheile 845. Desterr. Kredit-Aftien 201. Desterr. Clisabet-Bahn 141½. Rhein-Nahe-Bahn 44. Mainz-Ludwigshafen Litt. A. 106½. Mainz-Ludwigshafen Litt. C. 101½.

Hamburg, 14. Dezember, Nachmittags 2 Uhr 30 Min. Stimmung fort-während slau, Course rückgängig.

Shuh-Course Rational-Anleihe 64¼. Desterreich. Kreditaktien 85½. Bereinsbank 99. Nordbeutsche Bank 86¾. Wien —,—

Hamburg, 14. Dezember. [Getreidemarkt.] Weizen loco preishaltent, ab Holstein pr. Frühjahr 133pfd. 117—116 einzeln zu kaufen. Roggen loco unverändert, ab Königsberg pr. Frühjahr 83pfd. 77½ erlassen. Del pr. Dezember 23½, pr. Mai 24½. Kasse sehr sehr, Brasil und Santos 34, höher; 3000 Sad Santos, 4000 Sad Domingo schwimmend und 4000 Sad Brasil und Santos loco verkauft. Zink 2500 Etr. loco zu 13%, 1000 Etr. schwimmend zu 13½ und 1000 Etr. pr. Frühjahr verkauft.

Liverpool, 14. Dezember. [B aum wolle.] 7000 Ballen Umsak.—

Preise theilweise ½ billiger als vergangenen Freitag.

Berlin, 14. Dezember. Die Schwierigkeiten der politischen Lage, in der Erregtheit der legten Börsentage auf allen Plägen ignorirt, erringen zuerst wieder in Paris die ihnen gebührende Geltung. Die pariser Notirungen wieder in Baris die ihnen gebührende Geltung. Die pariser Notirungen von gestern lassen dies deutlich erkennen, und die Nückwirkung auf die and deren Börsen kann nicht überraschen. Die wiener Frühcourse kamen vielsach schlechter, Mittags hatte sich der Rückgang zwar wieder im Wesentlichen ausgeglichen, nichtsdestoweniger kam die Reaction hier zur vollskändigen Wirkung. Bis zum Eintreffen der wiener Mittagsdepesche zeigte sich in allen Effecter gattungen, mit Ausnahme der Placementspapiere (Prioritäten und inlän-dische Jonds) überwiegend Angebot. Bon den Eisenbahnactien holten jedoch diesenigen, an welchen die jünste Hausse wirkungslos oder mit geringerer Wirkung vorübergegangen war, die versäumte Bewegung beute nach, die übrigen, und unter ihnen besonders die meisten schweren Sachen, wurden hingegen von starken Realisirungen getroffen. Das Geschäft war in allen ffectengattungen geringer, gewann aber in Speculationspapieren nach Gin treffen der wiener Depetche an Lebhaftigkeit und auch an Festigkeit. Der Geldmarkt, der sich Anfangs mit 2¾ % zugänglich zeigte, wurde später sester und war unter 3 % nicht anzukommen.

Desterreich. Kredit (von Wien Morgens 218, 10, Mittags 218, 50 gemeldet) wichen bald nach der Gröffnung um 1¾ % unter den gestrigen Schlußcours auf 85¾, hoben sich aber gegen Ende auf 86 und erzielten ganz am Schluße, zum Theil erst nach der Börse 86½. Nehmer blieben jedensfalls mit 86¾. Der Geschäftsumfang war mößig, mit Prämien wurde kaum falls mit 86 1/4. Der Geschäftsumfang war mäßig, mit Prämien wurde faum gehandelt. Die übrigen Kreditessekten haben entsprechende Courstudgange aufzuweisen, und der Umsat war noch geringer. Darmstädter wurden mehr fach 21/4 % billiger mit 71 gehandelt, nachdem man Anfangs mit 731/2 vergebens offerirt hatte. Einiges scheint auch mit 711/4 und 701/3 gehandelt zu sein. Für Desjauer waren nur 1/4 % unter gestriger Schlußnotiz mit 19 Nehmer. Genser wichen um 1 % auf 34/4, erholten sich auf 351/4, schlosen der 34/4. Für Dissonor-Commanditantheile war der gestrige Schlußnotiz mit 32 % offens der 34/4. Für Dissonor-Commanditantheile war der gestrige Schlußnotiz seenher. Seiner binden um 1 % um 34%, etwotten für um 36% jen aber 34%. Für Diskonto-Commanditantheile war der gestrige Schluß-Cours (92%) zu bedingen, mit 93 wurde wenig gehandelt und blieben dazu Berkäufer. Nordbeutsche 1¼ % billiger (85¾), Meininger 1 % niedriger mit 73½ zu haben. Berliner Handel zu 75½ auch heute ohne Abgeber, nur Schlesische Bank ging noch um ¼ % höher auf 76¼ und erhielt sich

In Notenbank-Aftien fast nur nominelle Notirungen.

lest wurde jedoch wieder 34 bewilligt. Auch in Steele-Wehwinflern machte die steigende Bewegung einer entgegengesetzen Plat; es wurde 2½ % niedzriger mit 52½ erössnet, dann aber der Cours wieder auf 53 gehoben. — Die schweren Aftien waren meist wenig besetzt und vorwiegend zu niedrigeren Coursen angeboten: Köln-Mindener 1½ % (133½), Freiburger 2 % (86), Stettiner 1 % (98), Anhalter Lit. A. und B. ¾ % (114¾), Potsdamer 1 % (120¾), Oberschlesische um 1¾ % bis 114¼. Nur Rheinische 1. Smission erhielten sich gesucht und bedangen noch ¼ % über lezter Notiz (87¼). Auch Enkel behaupteten sich schopp wie hieher auf 86.

Notiz von 56½ einige Frage. Die 5te Stieglige Anleihe bedang gestrigen Briefcours, die Englische verlor ¼, eben so die neue 3%; Polnische Certizstate A waren sest, ¼ erhöht mit 93 zu lassen. Dessauer Prämien-Anleihe drückte sich wieder um ¾. (B.= u. H.S.-3.)

Industrie=Aftien-Bericht. Berlin, 14. Dezbr. 1859.

Feuer-Bersicherungen: Aachen-Münchener — Berlinische 200 Gl. bis 13 Egr., Kr Colonia — Elberselber 180 Br. Magbeburg. 200 Br. Stettiner National-94 Gl. Schlesische 100 Br. Leipziger — Mückversicherungs-Aftien: Aachener — Kölnische — Hagel-Bersicher.-Attien: Berliner — Kölnische Saser 25—26 S. — Magbeburger 50 Br. Ceres — Fluß-Bersicherungen: Berliner Land-Strob 4½ Thlr.

Agrippina -Niederrheinische zu Wesel Berlinische 450 Br. Concordia (in Köln) 103 Br. Magdeburger 100 Br. Dampsschiffahrts-Attien: Ruhrorter 106 Br. Mühlheimer Damps-Schlepp-100 Br. Bergwerks-Aktien: Minerva 27½ bez. Hörder Hüttenverein 75½ Gl. Gas-Aktien: Continental- (Dessau) 86 bez.
Die beutige Börse zeigte eine gedrücktere Stimmung und die Course der

meisten Bant: und Credit-Aftien erfuhren eine mehr oder minder beträchtliche

### Berliner Börse vom 14. Dezember 1859.

| Fonds- und                                                                  | Geld-Course.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Div. |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Freiw. Staats-Anleihe                                                       | 141/ 1995/ G.                         | Oherselles B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 82/  |
| Staats - Anl. von 1850                                                      | 12 00 /8                              | Oberschles, B dito C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 82/  |
| 52, 54, 55, 56, 57                                                          |                                       | dito Prior. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| dito 1853                                                                   | 4 92 % G.                             | dito Prior. A dito Prior. B dito Prior. D dito Prior. E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -    |
| dito 1853<br>dito 1859                                                      | 5 104% bz.                            | dito Prior. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -    |
| Staate-Schold-Sch                                                           | 31/ SA bz                             | dito Prior. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -    |
| PrämAnl. von 1855<br>Berliner Stadt-Obl<br>(Kur- u. Neumärk.<br>dito dito   | 31/2 1131/4 bz.                       | dito Prior. F<br>Oppeln-Tarnow.<br>Prinz-W.(StV.)<br>Rheinische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Berliner Stadt-Obl                                                          | 41/ 991/ G.                           | Oppeln-Tarnow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    |
| (Kur- u. Neumärk.                                                           | 31/2 86 1/2 bz.                       | Prinz-W.(StV.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2    |
| dito dito                                                                   | 4 95 tz.                              | Rheinische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5    |
| Pommersche  dito neue  Posensche  dito                                      | 31/6 85 G.                            | dito (St.) Pr dito Prior dito v. St. gar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -    |
| dito neue                                                                   | 4 94% bz.                             | dito Prior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    |
| Posensche                                                                   | 4 99% G.                              | dito v. St. gar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -    |
| dito                                                                        | 31/ <sub>9</sub> 881/ <sub>6</sub> G. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| dito neue                                                                   | 4 80 % DZ.                            | Ruhrort-Crefeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/2 |
| Saltharicaha                                                                | 31/ 186 72                            | StargPosener.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31/2 |
| o (Kur- u. Neumärk                                                          | 4 94 bz.                              | Thüringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51/2 |
| Pommersche                                                                  | 4 194 B.                              | Wilhelms-Bahn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0    |
| Posensche                                                                   | 4 92 G.                               | dito Prior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    |
| Preussische                                                                 | 4 921/8 bz.                           | dito III. Em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -    |
| Westf. u. Rhein.                                                            | 4 93½ B.                              | dito Prior. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -    |
| Sächsische                                                                  | 4 94 G.                               | Thüringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -    |
| Kur u. Neumärk Pommersche Posensche Preussische Westf. u. Rhein, Sächsische | 4                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| donishor                                                                    | - 100% D.                             | Preuss. un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Goldkronen                                                                  | - 9. 2 B.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Div. |
|                                                                             |                                       | A PROPERTY OF THE PARTY OF THE | 1858 |

| Goldkronen                            | - | 9. 2 B.                       |  |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|--|
| Ausländische Fonds.                   |   |                               |  |
| Oesterr. Mctall                       |   | 59½ bz.                       |  |
| dito 54er PrAul.                      |   | 92 bz.<br>56 3 B.             |  |
| dito NatAnleihe                       | 5 | 61 1/8 à 1/2 à 3/4 bz         |  |
| Russengl. Anleihe . dito 5. Anleihe . |   | 106 etw. bz.<br>95 % etw. bz. |  |
| do.poln.Sch -Obl.                     |   | 84 B.                         |  |
| Poln. Pfandbriefe                     |   |                               |  |
| dito III. Em<br>Poln. Obl. à 500 Fl.  | 4 | 85¾ G.<br>88¼ G.              |  |
| dito à 320 Fl.                        | 5 | 93 G.                         |  |
| dito à 200 Fl.<br>Kurhess. 40 Thlr    |   | 22 G.<br>403/4 bz.            |  |
| Radan 35 El                           |   | 201/ 1-                       |  |

| Actien-Course.                          |         |      |                           |  |  |
|-----------------------------------------|---------|------|---------------------------|--|--|
| Div.  Z                                 |         |      |                           |  |  |
|                                         | 1858    |      |                           |  |  |
| Aach. Düsseld.                          |         |      | 74 G.                     |  |  |
| AachMastricht.                          | 0/2     | 12   | 121/ 1 0                  |  |  |
|                                         | 0       | 4    | 13½ bz. u G.              |  |  |
| AmstRotterd.                            | 5       | 4    | 713/4 B.                  |  |  |
| Berg. Märkische                         | 4       | 4    | 76¼ B.                    |  |  |
| Berlin-Anhalter.                        | 81/9    | 4    | 11103/ bs.                |  |  |
| BerlinHamburg                           | 51/4    | 4    | 104 G.                    |  |  |
| BerlPtsdMgd.                            | 7       | 4    | 104 G.<br>12434 bz.       |  |  |
| Berlin-Stettiner                        | 6       | 4    | 98 bz.                    |  |  |
| Breslau-Freib                           | 5       | 4    | 86 bz.                    |  |  |
| Cöln-Mindener .                         | 73/     | 31/  | 1321/2 bz. u. G.          |  |  |
| ranz.StEisb.                            | 6,15    | 5    | 14 11/2 à 149 à 491/2 bz. |  |  |
| udwBexbach.                             | 11      | 4    | 137 etw. bz.              |  |  |
| Magd. Halberst.                         | 13      | A    | 189 G.                    |  |  |
| Magd Wittenh                            |         |      | 24 : 0011 : 04 1          |  |  |
| MagdWittenb.                            | 1       | 4    | 34 à 33 1/2 à 31 bz.      |  |  |
| Mainz-Ludw. A.                          | 51/2    | 4    | 1021/2 hz.                |  |  |
| Mecklenburger .                         | 2       | 4    | 44 % etw. bz.             |  |  |
| Münster-Hamm                            | 4       | 4    | 88 G.                     |  |  |
| Neisse-Brieger .                        | 2       | 4    |                           |  |  |
| Niederschles                            | 2 4 2 - | 4    | 901/4 bz.                 |  |  |
| NSchl. Zwgb                             | -       | 4    | 41 LZ.                    |  |  |
| Nordb. (FrW.)                           | 2       | 4    | 491/4 etw. u. 1/2 b .     |  |  |
| dito Prior                              |         | 41/  | 991/2 G.                  |  |  |
| berschles A                             | 824     | 31/2 | 11/1/ à 1/ b=             |  |  |
| berschles. A 82/3 31/2 1141/4 à 1/2 bz. |         |      |                           |  |  |

|                                | Div. | . Z  |                                                                                         |  |
|--------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                | 1858 |      |                                                                                         |  |
| Oberschles. B                  | 82/  | 31/  | 108½ bz.                                                                                |  |
| dito C.                        | 82/  |      | 1141/4 a 1/2 bz.                                                                        |  |
| dito Prior. A                  | 10   | 42   | 14 17 18 1111                                                                           |  |
| dito Prior. B                  | _    | 31/  | 771/2 bz.                                                                               |  |
|                                |      |      |                                                                                         |  |
| dito Prior. E.                 | _    | 31/  | 72 % G.                                                                                 |  |
| dito Prior. F.                 |      | 11/2 | 83½ G.<br>72¼ G.<br>88¼ bz.<br>31 G.<br>52¼ à 53 b*. u. G.<br>87 bz.<br>89 G.<br>83 bz. |  |
| Ownels Temen                   | 4    | 12/2 | 31 G                                                                                    |  |
| Oppeln-Tarnow.                 | 9    | 4    | 52 1/4 à 53 b . u. G.                                                                   |  |
| Prinz-W.(StV.)                 | tt.  | 4    | 97 h                                                                                    |  |
| Rheinische                     | 9    | 4    | 01 02.                                                                                  |  |
| dito (St.) Pr                  | 150  | 4    | 09 1                                                                                    |  |
| dito Prior                     | -    | 941  | 83 DZ.                                                                                  |  |
| dito v. St. gar.               | -    | 31/2 | 1001 24441 2 4041 3                                                                     |  |
| WATER WATER WATER WAY I        |      |      |                                                                                         |  |
| Ruhrort-Crefeld.               | 31/2 | 31/2 | 741/2 G. u. B.                                                                          |  |
| StargPosener.                  | 31/2 | 31/2 | 81 G.                                                                                   |  |
| Thüringer                      | 51/2 | 4    | 104 G.                                                                                  |  |
| Wilhelms-Bahn.                 | 0    | 4    | 37½ bz. u. G.                                                                           |  |
| dito Prior                     | -    | 4    |                                                                                         |  |
| dito III. Em                   | -    | 41/0 |                                                                                         |  |
| dito Prior. St.                | -    | 41/2 |                                                                                         |  |
| dito dito                      | -    | 5    |                                                                                         |  |
|                                |      |      |                                                                                         |  |
| Preuss. und ausl. Bank-Actien. |      |      |                                                                                         |  |

|                   | DIV       |     | -                     |
|-------------------|-----------|-----|-----------------------|
|                   | 1858      | F.  |                       |
| Berl. K Verein    | 65%       | 4   | 120 G.                |
| Berl. Hand,-Ges.  | 51/2      | 4   | 751/2 G.              |
| Berl. W Cred G.   | 5         | 1 5 | 191 % bz.             |
| Brannschw. Bnk.   |           | 4   | 79¾ B.                |
| Bremer            | 417       | 4   | 95½ G.                |
| Coburg. Crdit.A.  | 6         | 4   | 57 etw. bz. u. B.     |
| Darmst.Zettcl-B   | 5         | 4   | 89 G.                 |
| Darmst (abgest.)  | 51/4      | 4   | 71 bz.                |
| Dess.CreditbA     | 54        | 4   | 194 etw. bz.          |
| DiscCmAnth        | 5         | 4   | 93 a 92% bz.          |
| Genf. Creditb A   | -         | 4   | 35 1/4 à 34 3/4 bz.   |
| Geraer Bank       | 51/4      | 4   | 74 % G.               |
| Hamb.Nrd. Bank    | 6         | 4 4 | 85½ G.                |
| " Ver ,           | 511       | 4   | 99 B.                 |
| Hannov. ,         | 5)1       |     | 90 bz. u. B.          |
| Leipziger .,      | -         | 4   | 571/2 B.              |
| Luxembg.Bank .    | -         |     | 69 G.                 |
| Magd. Priv. B .   | 4         | 4   | 75% G.                |
| Mein CrditbA.     | 6         |     | 731/2 B.              |
| Minerva-Bwg. A.   | 2         | 5   | 271/2 bz.             |
| Oesterr.Crdtb.A.  | 7         | 5   | 85 % à 86 à 85 ¼ à 86 |
| Pos. ProvBank     | 4 6 2 7 4 | 4   | 731/ bz. bz.          |
| Preuss. BAnth.    | 72        | 41/ | 135 % G.              |
| Schl. Bank - Ver. | 51/2      | 4   | 76 à 76¼ bz.          |
| Thüringer Bank    | 4         | 4   | 46 G.                 |
| Weimar. Bank      | 5         | 4   | 88 G.                 |
| TOTAL TOTAL       | -         | 1   | 00 01                 |

| William Dank   W   4   00 ds                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Wechsel-Course.                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| Amsterdam dito Understanding dito London Paris Wien österr. Währ. dito Augsburg Leipzig dito Frankfurt a. M. | k. S., 142 G.<br>2 M. 141 % bz.<br>k. S. 150 % G.<br>2 M. 149 % G.<br>3 M. 6. 17 % G.<br>3 M. 6. 17 % G.<br>2 M. 78 % G.<br>8 T. 80 bz.<br>2 M. 56. 22 G.<br>8 T. 99 % bz.<br>2 M. 56. 24 G. |  |  |  |
| Petersburg                                                                                                   | 8 T. 1081/8 bz.                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |

Berlin, 14. Dezember. Weizen loco 56—70 Thkr. — Roggen loco 48½ Thkr. pr. 2000pfd. gefordert, Dezember 47½—48¼ Thkr. bez. und Br., 48 Thkr. Gld., Dezember-Januar 47¾—48¼ Thkr. bez., und Br., 48 Thkr. Gld., Januar-Februar ebenfo, Febr. März 47¼—47½ Thkr. bez., Frühjahr 47¼—48—47½ Thkr. bez., u. Br., 48 Thkr. Gld. Mai-Juni 47¼—47½ Thkr. bez., Brühjahr 47¼—48—47½ Thkr. bez., und Br., 47½ Thkr. Gld.

Gerste, große und kleine 36—42 Thkr.
Hafer loco 24—26 Thkr., Lieferung pr. Dezember und Dezbr.-Januar 24 Thkr. bez., Januar-Februar 24½ Thkr. bez., Frühjahr 25½ Thkr. bez., Mai-Juni 25½ Thkr. bez.

Hüböl loco 11½ Thkr. Br., Dezember und Dezember-Januar 11½ Thkr. bez., 11½ Thkr. Bkr., Januar-Februar 11½ Thkr. bez. und Gld., 11½ Thkr. Br., 11½ Thkr. Gld., Januar-Februar 11½ Thkr. Gld., März-April 11½ Thkr. Br., 11½ Thkr. Gld., Marz-April 11½ Thkr. Br., 11½ Thkr. Gld., Marz-April 11½ Thkr. Br., 11½ Thkr. Gld. Berlin, 14. Dezember. Beizen loco 56-70 Thir. -

Spiritus loco und Lieferung ohne Geschaft.

Spiritus loco ohne Haß 16% Thir. bez., mit Faß 15% Thir. bezahlt, Dezbr. und Dezember-Januar 15%—15% Thir. bez. und Gld., 16 Thir. Br., Januar-Februar 16 Thir. bezahlt und Gld., 15% Thir. Br., Februar-März 16% Thir. Br., 16% Thir. Gld., April-Mai 16½—16% Thir. bez., 16% Thir. Br.

Br., 16% Thir. Gld., Mai-Juni 16% Thir. bez. und Gld., 17 Thir. Br.

Weizen ohne Aenderung. — Roggen loco ganz geschäftslos, Termine ansanzs matt, schließen trop einer erneuerten Kündigung von 60,000 Ctr., die unersedigt blieben fatt und häher. Abhar den etwas westen.

die unerledigt blieben, fest und höher. — Rüböl eher etwas matter. ritus in fester Saltung und etwas beffer bezahlt; gefündigt 50,000 Quart.

Stettin, 14. Dezember. [Bericht von Großmann & Co.]
Weizen stille, loco gelber 63½—64 Thlr., ganz geringer weißbunter
62½ Thlr. pr. 85psd. bez., Termine ohne Umfat.
Roggen niedriger bezahlt, loco pr. 77psd. 44—43½ Thlr. bez., auf Lieferung 77psd. yr. Dezember 44—43½ Thlr. bez., pr. Dezember-Januar
43½ Thlr. bez. und Glo., pr. Januar-Februar 44—43½ Thlr. bez. und Glo., pr. Frühjahr 44½ Thlr. bez. und Glo., pr. Mai-Juni 45 Thlr. bez. und Br.,
44½ Thlr. Glo., pr. Juni-Juli 45¼ Thlr. Glo., 45½ Thlr. Br.
Gerste auf Lieferung pr. Frühjahr 68/70psd. pomm. 38½ Thlr. bez.,
38½ Thlr. Br., 69/70psd. große pommersche 40 Thlr. Br., 39½ Thlr. Glo.,
69/70psd. scheisiche 40 Thlr. Br., 39½ Thlr. Glo.
—Rüböl wenig verändert, loco und pr. Dezember 10½ Thlr. Br., pr.
Dezember Januar 10½ Thlr. bezahlt, pr. Januar-Februar 10½ Thlr. Br.,

Dezember : Januar 10 % Thir. bezahlt, pr. Januar Februar 10 % Thir. Br., 10 % Thir. Glo., pr. April Mai 11 % Thir. bez., 11 % Thir. Br. Leinöl loco incl. Faß 11 % Thir. Br., auf Lieferung pr. April Mai

Spiritus flau, loco ohne Faß  $15\frac{4}{2}-15\frac{4}{2}$  Thir. bez., auf Liesferung pr. Dezember  $15\frac{4}{2}$  Thir. bez. und Glo., pr. Dezember Zanuar und Jan. Februar  $15\frac{4}{2}$  Thir. Br.,  $15\frac{4}{2}$  Thir. Glo., pr. Frühjahr  $16\frac{1}{2}$  Thir. Br.,  $16\frac{4}{2}$  Thir. Glo.

Seutige Landmarktszufuhr: 12 B. Beigen, 14 B. Roggen, 12 B. Gerfte, 8 D. Hafer, 2 D. Erbfen. Bezahlte Preise: Weizen 63—65 Thlr., Roggen 44—49 Thlr., Gerste 32—38 Thlr., Erbsen 44—48 Thlr. pr. 25 Schffl., Hafer 22—25 Thlr. pr. 26 Schffl.

Breslau, 15. Dezember. [Broduttenmarkt.] Bei sehr mittelmäßigen Zusuhren und Angebot von Bodenlägern, aber besserer Kaussust für sämmtliche Getreidearten in sester Haltung und Breise unverändert Dels und Kleesaaten gut behauptet. — Spititus fest, loco 9%, Dzbr. 9% G.

| ١ |                     |           |                         | - Sec.        |
|---|---------------------|-----------|-------------------------|---------------|
|   |                     | 72 75, 77 | Widen                   | 40 45 48 50   |
| ı |                     |           | Winterraps              | 84 86 88 90   |
| ı |                     | 67 70 73  | Winterrübsen            | 74 77 80 82   |
|   | dito mit Bruch . 43 | 46 50 52  | Commerrubsen .          | 65 70 72 75   |
|   | Brennerweizen . 34  | 38 40 42  |                         | Thir.         |
|   |                     | 51 53 54  |                         |               |
|   | Gerste 36           | 40 42 45  | Alte rothe Rleefaat . S | 10 10 10 11   |
| l |                     |           | Neue rothe dito 11 1    | 2 121/2 131/2 |
|   |                     |           |                         | 18 20 22 24   |
| ۱ | Futtererbsen 45     | 48 50 52  | Thymothee 91/2          | 9% 10 101/2   |
|   |                     |           |                         |               |

Die neuesten Marktpreise aus der Provinz.

Glogau. Weizen 60–67½ Sgr., Roggen 50–53 Sgr., Gerste 42½ bis 45 Sgr., Hogen 27–30 Sgr., Erbsen 57½—60 Sgr., Kartoffeln 12-bis 13 Sgr., Ph. Butter 5½—6½ Sgr., Mandel Gier 7–7½ Sgr., Etc. Hogen 18–25 Sgr., Schod Stroh 4½—4½ Thkr.

Dels. Weizen 67–68 Sgr., Roggen 51–52 Sgr., Gerste 43–44 Sgr., Hogen 25–26 Sgr., Kartoffeln 14 Sgr., Centner Heu 15–16 Sgr., Schod Stroh 4½ Thkr.